# Amtsblatt

anr

# Lemberger Zeitung.

### Dziennik urzędowy do Cazotw E.wowolitai

18. Juni 1860.

Nº 139.

18. Czerwca 1980.

(1143) G b i f t. (1)

Mro. 3533 Bon bem f. f. Zloczower Kreisgerichte mird bem unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Handelsmanne aus Brody Abraham Pollak mit diesem Edikie bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Alexander Rapapport zur Sicherstellung seiner, gegen ihn erssiegten Forderung von 585 Thaler 14. Gr. s. R. G. die Berbothlegung der Ausfolgung des, von der Brodyer Stadtgemeinde an ihn über seine Mealität Mro. 867 zugesicherten Darlehens von 5000 fl. B. M. mit handelsgerichtlichem Beschluse vom 13. Juni 1860 Zahl 3533 bewilligt wurde.

Da ber Wohnort bes Abwefenden unbekannt ift, so wird zu feiner Bertretung ber Abvokat Dr. Wesolowski mit Substituirung des Advostaten Dr. Pkotnicki auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bessellt und demfelben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes

zugeftellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 13. Juni 1860.

(1145) Kundmachung. (1

Mro. 5436. Bon ber k.k. Finanzbezirksdirekzion in Brody wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhebung der Betsehrungssteuer und des dermaligen außerordentlichen 20% Zuschlags, dann des der Stadt Brody bewilligten 10% Gemeindezuschlages vom Berbrauche des steuerpstichtigen Fleischverbrauches in dem Einhebungsbezirke Brody sammt einverleibten Ortschaften auf Grund der kaiserlichen Berordnung vom 12. Mai 1859 und des Tarifs für die Stadt Brody der I., und für die einverleibten Ortschaften der III. Tarifsklasse auf die Dauer vom Iten August 1860 die Ente Ostober 1861 im Wege der öffentlichen Versteigerung am 3. Juli 1860 Nachmittags während ter gewöhnlichen Amtsstunden bei der k. k. Finanzbezirksbirekzion zu Brody verpachtet werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt für ein Jahr 27273 fl. ofterr. Babr.

und bas Dabium 2727 fl. 30 fr. ofterr. D.

Die schriftlichen Offerten sind bis zum 3ten Juli 1860 Bormittags bei bem Borsteher der f. f. Finanzbezirksdirekzion in Brody verfiegelt zu überreichen.

Die übrigen Pachtbedingnisse können bei ber f. f. Finanzbezirkse birefzion in Brody und bem f. f. Finanzwachkommissariate biefes Fi-

nangbegirfes eingefeben merben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion.

Brody, am 11. Juni 1860.

#### Ogloszenie.

Nr. 5436. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach podaje się do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego i terazniejszego uadzwyczajnego 20% dodatku, tudzież przyzwolonego miastu Brodom 10% dodatku gminnego od konsumcyi podlegającego podatkowi zuzycia mięsa w powiecie poborczym Brody wraz z wcielonemi miejscami wydzierzawiony będzic, na podstawie rozporządzenia cosarskiego z dnia 12go maja 1859 i taryfy dla miasta Brodów, a dla wcielonych miejsc III. klasy na czas od 1. sierpnia 1860 do końca października 1861 w drodze licytacyi publicznej dnia 3go lipca 1860 po południu podczas zwyczajnych godzin urzędowych w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Cena wywołania wynosi na rok 27.273 zł. wal. austr., a wa-

dyum 2727 zł. 30 kr. wal. austr.

Pisemne oferty mają być podane do 3go lipca 1860 przed południem do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach.

Resztę warunków dzierzawy można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Brodach i w c. k. straży skarbowej komisaryatach tego powiatu skarbowego.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, doia 11. czerwca 1860.

(1141) Lizitazione-Ankündigung. (1)

Mro. 586. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht Nadworna wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Hereinbringung der durch Gabriel Theodorowicz gegen die liegende Masse nach Mikolay Andryowicz mittelst hiergerichtlichen Bergleiches vom 12. März 1858 Jahl 541 ersiegten Forderung von 96 st. 95 fr. ö. W., so wie der früher mit 3 st. 6 fr. und 2 st. 32 fr. ö. W. und gegenwärtig mit 10 st. 4 fr. ö. W. zuerkannten Eresuzionskosten die erestutive Feilbiesthung der, der liegenden Masse nach Mikolay Adryowicz gehörigen, in Nadworna unter KNro. 426 gelegenen Realität unter nachstehens den Bedingungen hiergerichts vorgenommen werden wird:

1) Die Realität sub CNro. 426 in Nadworna, wird in brei Terminen, und zwar: am 28. Juni 1860, am 12. Juli 1860 und am 31. Juli 1860 jedesmal um 10 Uhr Fah feilgebothen, und zwar bei ben ersten zwei Terminen nur um ober über ben Schähungswerth, hingegen beim drieten Trmine um was immer für einen Anboth hintangegeben werben.

2) Jeber Kauflustige ist verpflichtet vor Beginn der Lizitazion den Betrag von 38 fl 35 fr. ö. W. als 10% tiges Badium tes mit 383 fl.  $52^{5}/_{10}$  fr. ö. 28. erhobenen Schäßungswerthes tieser Realität zu Händen der Lizitazions - Kommission zu erlegen. Nach beendigter Lizitazion wird das Badium des Erstehers behalten, den übrigen

Raufluftigen aber fogleich rudgeftellt werben.

3) Der Meistbiether ist gehalten ben nach Abschlag tes erlegten Badiums sich ergebenten Restaufpreis binnen 30 Tagen nach Zustels lung bes, ben Ligitazionsalt zur Gerichtswissenschaft nehmenden Bescheis bes an das gerichtliche Berwahrungsamt zu erlegen, sodann derselbe über Einschreiten in den physischen Besit der erkauften Realität eingesführt und demselben bas Eigenthumsbefret ausgefertigt wird.

- 4) Die Eigenthumsübertragungsgebühr hat der Erfteher aus Gigenem zu bezahlen, fo wie auch vom Ta e der Besithübernahme alle von dieser Realität entfallenden Steuern und sonstigen Schuldigkeiten zu entrichten.
- 5) Sollte ber Rauf.r ter britten Lizitazionebedingung nicht genau nachkommen, so wird über einfaches Einschreiten eines ber Interessenten die Relizitazion ausgeschrieben, bei einem einzigen Termine
  abgehalten, und die Realität sub Nro. 426 auf Gefahr und Rosten
  bes tontraktsbrüchigen Raufers um was immer sur einen Preis hintangegeben werden.

6) Der Berfauf geschieht in Paufch und Bogen, daher bem Erfteber fur einen etwaigen Abgag feine Gemahrleiftung zugesichert

wird.

7) Der Alt ber pfandweisen Beschreibung und Abschähung ber feilzubiethenden Realität fann in ber hiergerichtlichen Registratur eins gesen werben.

Bom t. t Bezirksamte ale Gericht.

Nadworna, den 21. Mai 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 586. C. k. sąd powiatowy w Nadwornie niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, ze ku wydobyciu wygranej przez Gabryela Thodorowicza ugodą sądową z 12. marca 1858 dol. 541 ilości 96 zł. 95 c. w.a. z kosztami egzekucyi w ilościach 3 zł. 6 c., 2 zł. 32 c. i 10 zł. 4 kr. w. a. przyznanem i publiczna licytacya realności do leżącej masy ś. p. Mikołaja Andrejowicza należącej, w Nadwornie pod NK. 426 położonej, w tymże sądzie pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Realność pod NK. 426 w Nadwornie sprzedawaną będzie publicznie w trzech terminach: 28. czerwca, 12. i 31. lipca 1860 o godzinie 10tej rano, a to w pierwszych dwóch terminach przynajmniej za wartość szacunkową, zaś w trzecim terminie takze poni-

żej takowej.

2) Kupujący obowiązanym będzie ilość 38 zł. 35 c. w. a. jako  $10^{\rm o}/_{\rm o}$ we wadyum ceny szacunkowej 383 zł.  $52^{\rm t}/_{\rm 2}$  c. w. a. do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, któreto wadyum po skończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczone, reszty kupujących zaś zaraz zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie resztę ceny kupna, która się po odtrąceniu wadyum okaże, w 30 duiach po doręczeniu uchwały mocą której czyn licytacyi do wiadomości sądu przyjętym zostanie, do tutejszo-sądowego depozytu złożyć, poczem na podaną prośbę dekretem własności zaopatrzonym i w fizyczne posiadanie realności wprowadzonym zostanie.

4) Należytości prawne od tego kupna ponicsie najwięcej ofiarujący z własnego, i z dniem odebrania w fizyczne posiadanie realności kupionej przyjmuje na się wszystkie podatki i inne ciężary.

- 5) Gdyby najwięcej ofiarujący trzeciego warunku licytacyi nie dopełnił, na pojedyńcze podanie którejkolwiek strony relicytacya tej realności rozpisaną i w jednym tylko terminie na koszt i szkodę onegoż realność ta za jakąkolwiek cenę sprzedaną zostanie.
- 6) Sprzedaż ryczałtowo się odbędzie i dla tego najwięcj ofiarującemu za żaden nie ręczy się ubytek.
- 7) Czyn opisania i oszacowania sprzedać się mającej realności w registraturze tego sądu przejrzeć wolno.

C. k. sad powiatowy.

Nadworna, dnia 21. maja 1860.

Dro. 456. Bur Sicherstellung ber im Bermaltungejahre 1861 nothigen Rleider, Bafche, Befduhung fur bie Gefänglinge bes f. f. Przemysler Rreiegerichtes, wird, unter borbehaltlicher buchhalterifchen Richtigstellung bes Bebarfe - eine Ligitagion am 25. Juni 1860 Bormittage 10 Uhr abgehalten merden.

Benöthiget merden: I. 3mild (1 B. Gle breit).

| Julia (- all car visit)                                | 1       | l. fr.            |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 1. 31926/32 2B. Ellen ju 86 Commerjaden 2              |         | 4 —               |
| 2. 3243, 16 " , 114 Baar Commerhofen                   |         | 5 —               |
| 3. 14324 " 67 Kopfpolstern                             |         | 6 —               |
| II. Sembenleinwand (1 B. Elle breit).                  |         |                   |
|                                                        |         | l. fr.            |
| 4. 85641/64 B. Glen ju 215 Mannerhemben 2              |         | 8 —               |
| 5, 2122/2 " 50 Weiberhemden                            | ,,      | 9 —<br>2 —<br>7 — |
| 6. 41 <sup>7</sup> /16 " " 39 Ropftuchein              |         | 2 —               |
| 7. 1147/32 " 43 Bortuchern                             | "       | 7 —               |
| III. Futterleinwand (1 B. Gle breit).                  |         |                   |
| ATTENNEY TO A CONTRACT THE REAL PROPERTY AND ASSESSED. |         | l. fr.            |
|                                                        | adium   | 8 —               |
| 9. 1823/4 " " 86 Sanbtuchern                           | 0       | 7 —               |
| IV. Strohfactleinwand.                                 |         |                   |
| 10. 7705/16 B. Glen ju 145 Strobfaden B                | adium 2 | 5 —               |
| V. Leber.                                              |         |                   |
| 11. 64 Paar Feffelfaschinen à 10 B. Loth 20            | Mfund   | 1.150             |
| 12. 85 Garnituren Gifenhaberiemen à 7 2B. Loth 1819,   | /20 ··  | ) a==             |

Oberleber à 23 Loth 631/4 13. ju 88 Paar Schnürschuhen Pfunbsohlenleder à 36 Loth 99 Pfund Brandsohlen à 7 2. 191/4 " Bfundsohlen 93 Pfund 14. jur Schuhreparatur Brandsohlen

Summe der Dadien 198 fl. ofterr. 2B. Die Lizitazion wird vorerft auf die Rohstoffe, dann auf die An= fertigung und endlich auf ferige Artifel abgehalten merben.

Dom Prafidium des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 13. Juni 1860.

#### (1135)Kundmachung.

Mr. 4152. Laut Erlages bes hoben f. f. Finang . Ministeriums vom 6. Mai 1860 3. 53361—163 können vom 1. Juni I. J. ange-fangen, bei ben f. f. Postämtern Sendungen mit Nachnahme, b. i. solche Sendungen zur Aufgabe gebracht werden, bezüglich beren die Poftanftalt die Berpflichtung übernimmt, einen bestimmten vom Berfender bezeichneten Betrag (Nachnahme) von dem Adressaten einheben und benfelben fodann im Wege bes Aufgabspostamtes an den Berfenber ausgahlen zu laffen.

Für die Aufnahme und Behandlung ber Sendungen mit Rach=

nahme werben folgende Bestimmungen festgefest:

1) Bei ben Postamtern im lombardifd venetianischen Bermals tungegebiethe werden folche Sendungen nur nach Orten eben diefes Bermaltungsgebiethes, bei den Postämtern in den übrigen Kronlanbern aber nach allen Orten des Inlandes mit Ausschluß des lombarbisch-venetianischen Berwaltungsgebiethes aufgenommen.

2) Sendungen mit Rachnahme muffen bei ber Fahrpoft gur Aufgabe gebracht werden, biefelben konnen übrigens in Briefen ober

Schriften ohne Werth bestehen.

3) Die Nachnahme barf ben Betrag von Funfzig Gulben oft.

Bahr. bei einer Sendung nicht überschreiten.

4) Der Betrag berfelben muß von dem Aufgeber auf ber Abreffe ber Sendung und auf bem dazu gehörigen Frachtbriefe unterhalb der Werthdeklaration mit den Worten "Nachnahme . . . fl. . Bahr." und zwar mit Bahlen und Buchstaben beutlich angefest merden.

5) Der übernehmende Postbedienstete hat ben Betrag ber Nach-

nahme in bas Aufgabs-Rezepiffe einzuftellen.

6) Bur bie Sendung felbst wird bas nach Gattung, Werth und Gewicht entfallende Porto, für die Bermittlung ber Rachnahme aber eine besondere Provision eingehoben. Diese Provision beträgt fur Rach. nahme bis einschließig 3 Gulben öfterr. Bahr. Funf Reufreuger, fur Machnahme über 3-10 Gulden werden von jedem Gulden oder Theile eines Gulben 15/10 Mfr., von 10 Gulden ab von jedem Gulben ober Theile eines Gulden 1 Mfr. als Provision berechnet, und zwar ohne Unterschied ber Entfernung bes Aufgabsortes vom Bestimmungsorte ber Sendung.

Bruchtheile eines Kreuzers find mit einem vollen Kreuzer einzu.

heben. Der hiernach zusammengestellte Tarif folgt im Nachhange.
7) Die Provision ift bei ber Aufgabe zu entrichten ober bem Abreffaten jur Bahlung juzuweifen, je nachtem bie Sendung felbst frankirt ober gegen nachträgliche Bezahlung des Porto aufgegeben mirb.

8) Sendungen mit Rachnahme find langstens binnen 14 Tagen vom Beitpunkte des Ginlangens am Bestimmungsorte an gerechnet von ben Adressaten unter Berichtigung ber barauf haftenben Nachnahme und sonstigen Gebühren zu beziehen, widrigenfalls nach Berlauf biefes Termines die Sendung an den Aufgabsort jurudgeschickt und gleich anderen unbestellbaren Sendungen behandelt wird.

9) Ueber ben erfolgten Bezug ber Sendung wird von dem Bofte amte am Bestimmungeorte an jenes der Aufgabe die Rudmelbung

Erft wenn biefe eingelaufen ift, barf bas Aufgabepofiamt ben

Betrag der Nachnahme erfolgen.

Die Auszahlung wird nach vorläufiger Avifirung bes Aufgebers an den Ueberbringer bes ben Rachnahmebetrag ausweisenden Driginals Aufgaborezepisses geleistet und auf der Ruckseite des letteren von dem Postamte angemerkt. Außerdem bat die Partei den richtigen Empfang mit ihrer eigenhandigen Unterschrift auf ber Rudmeldung (bem Dach nahmeschein) zu bestätigen.

10) Die Radinahmen fonnen bei bem Aufgabepofiamte nur binnen 6 Monaten, vom Sage der Aufgabe der Sendung gerechnet, erhoben werben. Rach Verlauf dieser Frist hat ber faumige Verfender die Bergutung der Rachnahme bei ber dem Pofiamte vorgesetten Boft-Direktion nachzusuchen, und es wird die Bergutung nur in bem Falle geleistet, wenn noch erhoben und sichergestellt werben fann, bag ber bezügliche Nadnahmebetrag in die Postfassa wirklich eingestoffen ift.

Tarif über Provision für Postnachnahmen.

| Betrag der                                                                                                                         |    |            | Bei                                                                                          | trag bei | Betrag ber                                           |                                               |                                                                                                       |                |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachnahme                                                                                                                          | vi | ro.<br>Jon | Nachnahme                                                                                    |          | Bro=<br>ision                                        | Nachnahme                                     |                                                                                                       | Pro-<br>vision |                                                                                        |
| Sulden bis 3  uber 3— 4  " 4— 5 " 5— 6 " 6— 7 " 7— 8 " 8— 9 " 9—10 " 10—11 " 11—12 " 12—13 " 13—14 " 14—15 " 15—16 " 16—17 " 17—18 |    |            | ©ulbe über 18- " 19- " 20- " 21- " 22- " 23- " 24- " 25- " 26- " 27- " 28- " 30- " 31- " 32- |          | fr.  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | u ber<br>u<br>u<br>u<br>u<br>u<br>u<br>u<br>u | ulben 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47 47-48 48-49 49-50 | 4              | 40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54 |

Bon der f. f. galig. Postdiretzion.

Lemberg, am 25. Mai 1860.

### Obwieszczenie.

Nr. 4152. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa skarbu z dnia 6. maja 1860 r. do liczby 53361 - 163 wydanego, moga od dnia 1. czerwca 1860 r. c. k. pocztamtom przesyłki za wypłata przy doręczeniu być nadawane, t. j. takie, względem których instytut pocztowy bierze na siebie obowiązek, pewna przez nadawcę oznaczoną kwotę pieniężną od adresata odebrać, takową pocztamtowi, w którym przesyłka nadaną została do wypłacenia nadawcy przekazać. Co do przyjmowania takich przesyłek i dalszej z takowemi manipulacyi następujące odznaczają się dy-

1) Przy pocztamtach w lombardzko-wenecyańskim okręgu administracyjnym takie przesyłki tylko do miejsc w tymże okregu administracyjnym leżących przyjmowane być mogą, w innych krajach koronnych jednak do wszystkich miejsc w całem państwie z wyjątkiem onych w lombardzko-wenecyańskim okręgu administracyjnym.

2) Przesyłki za wypłatą przy doręczeniu nadawane być muszą przy farpoczcie i mogą takowe składać się także z listów lub pism

bez wartości.

3) Oznaczona wypłata przy doręczeniu nie może być większą

nad piędziesiat zł. w. a. przy każdej przesyłce.

4) Kwote wypłaty przy doręczeniu pobrać się mającej, po-winnien nadawca na adresie przesyłki jako też na należącej do tejże karcie frachtowej poniżej deklaracyi wartości przesyłki, następującemi słowami, a to: liczbami i literami wyraźnie wypisać "Wypłata przy doręczeniu . . . zł. . . c. w. a."

5) Odbierający przesyłkę urzędnik pocztowy ma kwotę wy-

płaty przy doręczeniu w recepis nadawcy wpisać.

6) Za samą przesyłkę pobierane będzie porto wypadające podług gatunku, wartości i wagi takowej, zaś za pośredniczenie wypłaty przy doręczeniu osobna prowizya. Jako prowizya oznacza się za kwotę do 3 zł. w. a. c. 5. Za wypłaty przy doręczeniu na 3-10 zł. oblicza się za każden zł. lub części takowego 1 cent. jako prowizya a to bez różnicy oddalenia miejsca nadania do miejsca przeznaczenia przesyłki.

Za ułamki centa cały cent pobierany być ma.

Zestawiona podług tego taryfa poniżej następuje.

7) Prowizya albo przy nadaniu zapłaconą, albo też adresatowi od zapłacenia przekazaną być może stosownie do tego, czyli przesyłka sama frankowaną lub z przekazaniem zapłaty porta, nadaną

8) Przesyłki za wypłatą przy doręczeniu, najdłużej w dniach 14 licząc od czasu nadejścia takowej w miejscu przeznaczenia, za wypłatą na niej ciężącą i innych wypadających należytości, odebrane być mają, albowiem po upływie tego czasu przesyłka do miejsca nadania zwróconą i jak inne nie mogące być doręczone przesyłki

uważaną będzie.

9) W dowód doręczenia przesyłki pocztamt oddawcy pocztamtowi nadawczemu doniesienie zrobić ma. Dopiero po nadejściu tego donicsienia wolno pocztamtowi nadawczemu przekazana kwotę nadawcy wypłacić. Wypłata następuje po poprzedniem awizowaniu nadawcy do rak okaziciela wykazującego się oryginalnym recepisem nadawczym, i ma na odwrotnej stronie recepisu ze strony pocztimtu być zanotowaną. Oprócz tego partya ma odebranie, na awizacyi (karcie wypłaty przy doręczeniu) własnoręcznie potwierdzić.

10) Wypłaty przy doręczeniu w przeciągu tylko 6 miesięcy, od dnia nadania przesyłki licząc, przy pocztancie nadawczym pod-niesione być mogą. Po upływie tego czasu opieszały nadawca o wypłatę tylko w przełożonej pocztamtowi dyrekcyi poczt prosić może, która to wypłata wtenczas tylko nastapi, jeżeli dojść bedzie można, że wypłata przy doręczeniu, rzeczywiście do kasy pocztowej

Taryfa na prowizye od pocztowych wypłat przy doręczeniu.

| Hość                                                                                                                |                                             | llość Ilo |                                                                                                      |                           |                                                                                        | Ilość                      | ść                                                                                                                                                  |                     |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| wypłaty przy<br>doręczeniu                                                                                          | owi-                                        |           | aty przy<br>ęczeniu                                                                                  | prowi-<br>zyi<br>zł.   c. |                                                                                        | wypłaty przy<br>doręczeniu |                                                                                                                                                     | prowi- zyi zt.   c. |                                                                                        |
| zł. do 3 nad 3-4 n 4-5 n 5-6 n 6-7 7-8 n 8-9 n 9-10 n 10-11 n 11-12 n 12-13 n 13-14 n 14-15 n 15-16 n 16-17 n 17-18 | 5 6 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 | nad       | zł.  18—19 19—20 20—21 21—22 22—23 23—24 24—25 25—26 26—27 27—28 28—29 29—30 30—31 31—32 32—33 33—34 |                           | 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38 | nad                        | 21.<br>34-35<br>35-36<br>36-37<br>37-38<br>38-39<br>39-40<br>40-41<br>41-42<br>42-43<br>43-44<br>44-45<br>45-46<br>46-47<br>47-48<br>48-49<br>49-50 | 4 4 4               | 40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54 |

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich. Lwów, dnia 25. maja 1860.

Rundmachung.

Pio. 47214. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, tem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Trzeiński ober fei= nem allfälligen tem Ramen und Leben nach unbefannten Erben mit Diefem Edifte bekannt gemacht, daß über das Gefuch des herrn Josef Ubysz gur Bahl 47214 gleichzeitig ber f. Landtafel aufgetragen morben fei, die Löschunge . Ginwilligung des Stanislaus Trzeiński ddto. 27. Mai 1826 in die betreffenden Bucher einzutragen und auf beren Grundlage Die im Laftenftande bes, wie Rell. nov. 15. pag. 53. n. 3. et 4. on. und dom. 186. pag. 373. n. 146. on. bem Bittsteller Josef Ubysz gehörigen Untheile ber urfprunglich auf ben Gutern Bialy kamien dom. 24. pag. 13. n. 6. et 7. on. intabulirt gemefenen Summen 82,320 fip. unt 53.000 fip. (fpater in bem Betrage von 28.780 fl. 12 fr. DE. hypothezirt) im Buche Contr. nov. 17. pag. 444 n. 15 on. fur Cache bes Stanislaus Trzeiński intabulirte Gumme von 880 Dut.

Da ber Bohnort tes Stanislaus Trzciński ober beffen Erben hiergerichts unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Landes- und Gerichteadvotat Berr Dr. Pfeifer mit Gubftituirung des Landes- und Gerichts. advotaten herrn Dr. Madejski Behufe beren Berftandigung von biefem Befcheibe auf beren Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und temfelben ber oben angeführte Befdeid tiefes Berichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. April 1860.

(1) Kundniachung. (1147)

Dr. 2811. Dom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gegeben, daß die für deffen Sprengel bis jest ernannten f. f. Motare, und zwar: bie herren Ignaz Frankowski und Vincenz v. Longchamps in Przemyśl, Dr. Leo Mochnacki in Jaroslau, Hippolit Lewicki in Jaworów und Marcel v. Wistocki in Dobromil gur Bornahme ber im S. 183 lit. a. ber Dotariateordnung bezeichneten gerichtlichen Afte aller Berlaffenschaften, beren Abhandlung biefem f. f. Rreisgerichte gufteht, in nachftehender Beife beftellt worden find:

Der f. f. Rotar herr Ignaz Frankowski fur die Stadt Przemysl vom Saus-Mro. 1 bis einschließig 137, bann fur bie Borftabte Blonie und Zasanie, ferner fur jenen Theil bes Przemysler Begirfes, welcher die Ortsgemeinden: Bachow, Chyrzyna, Kupno, Hotowice, Krasice, Mielnów, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany, Rokszyce, Krasiczyn, Komara, Tarnawce, Pratkowce, Kruhel maly, Kruhel wielki Wilcze, Hureczko, Prz. kopana, Hurko Bolestraszyce. Wyszatyce und Walawa umfaßt, bann fur ben Begirt Nigenkowice und bie gur Bejegung ber anteren Rotarfiellen auch fur bie Begirfe Mosciska, Brzozów und Sanok,

Der f. f. Motar Gerr Vincenz v. Longehamps fur bie Stadt Przemyst vom Saus-Diro. 138 bis Saus Diro. 275 fammt ben Bor. ftabten Garbarze, Mnisze, Podgorze, Podskale und Podzamcze, ferner fur jenen Theil des Begirfes Przemysl, welcher bie Ortichafisge-meinden: Huciske, Nienadowa, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Srednia, Krzywiecka wola, Beczpol, Korytniki, Wapowce, Belwin, Maćkowice, Kosienice. Ujkowice, Lipowice, Letownia, Batycze, Orzechowee, Duńkowiczki, Żurawica, Kuńkowce, Ostrów, Buszkowiczki und Buszkowice begreift, bann fur ben gangen Begirk Radymno und bis auf Beiteres auch für die Bezirke Bireza, Lisko und Baligrod.

Der f. f Rotar Berr Dr. Leo Mochnacki fur bie Begirfe Jaroslan und Sieniama und bis zur Defegung ber Rotarftelle fur Sanok

auch für den Begirt Dubiccko.

Der f. f. Motar herr Hippolit Lewicki fur die Begirte Jaworow und Krakowice und bis auf Beiteres für ben Begirt Sadowa wisznia. Endlich

ber f. f. Rotar herr Marcel v. Wislocki fur tie Begirfe Dobromil und Ustrzyki und bis auf Beiteres fur die Begirfe Lutowiska, Rymanów und Bukowsko.

Eine nachträgliche Menderung in biefer Buweisung wird burch

eine besondere Rundmachung verlautbart werden.

Przemyśl, am 10. Mai 1860.

Coitt.

Mro. 16649. Bom f. f. Landesgerichte mird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anton Junosza Załuski und für deffen Tobes: fall beffen gleichfalle unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider ibn bie Kläger Anton Koszowski, Michael Koszowski, Johann Koszowski und die Erben der Susanna de Koszowskie Swieżawska, Vincenz Anton 3. R. Swieżawski und Josef Simeon 3. R. Swiezawski, dann Jakob Raczyński und Christine de Raczyńskie Dersa, fammtlich Antheilebefiger von Krowica Holodowska eine Rlage wegen Löschung aus dem Lastenstande der ursprünglich die Helene de Borowskie Błażowska und dem Josef Borowski betreffenden 2/9 Theile der Guter Krowica, ber dom. 109. pag. 229. n. 9. on. haftenden gofchunge. eventuell Bahlungepflicht beguglich ber auf ben Gutern Poradno und Poradenko verbucherten Laften angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber der Bescheid am Seutigen z. 3. 16649 erfloß. Da ber Aufenthaltsort bes belangten Anton Junosza Zaluski

und deffen Erben h. g. unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Befahr und Roften ben biefigen Landes : und Gerichte . Abvofaten Dr. Maciejowski mit Cubstituirung des Landes- und Gerichte . Abvofaten Dr. Pfeifer ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Hechtefache nach ter für Galizien vorgefchrie-

benen Gerichtkordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Edift wird benmach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbit zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmalter ju mablen und tiefem f. f. Landeegerichte anzuzeigen, überbaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem derfelbe fich die ans deren Berabfaumung entftes henden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Aus dem Mathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 29. Mai 1860.

(1136)Konturs. Bur Wiederbesehung der Lehrerstelle für Die grammatischen Sacher an

der Unterrealschule in Stehr. Mro. 10948. In Folge Refignirung bes fur Steyr ernannten Realschullehrere Ludwig Vasica auf diefen Poften, ift die Lehrerftelle für die Gruppe ber grammatischen und ber damit verbundenen Unter-

richtsgegenstände an ber unselbstständigen Unterrealschule in Stepr

neuerlich zu besethen. Es wird fonach fur diefe mit bem Gehalte jahrlicher 420 fl. oft. Währ. aus dem Schulfonde und mit einer Lotalzulage von 105 ff. öfterr. Bahr. verbundene Stelle hiemit ter Bewerbungstonfure mit dem Beifugen ausgefchrieben, daß die mit den nothigen Behelfen und ben Nachweisungen über die gesehliche Befühigung, bisherige Bermendung und korrekte Saltung, belegten Gefuche, entweder im Bege ber betreffenden Schulvorstehung ober im Falle der Kompetent nicht in öffentlichen Diensten sieht, unmittelbar an die Statthalterei fur Oberöfterreich und Salzburg langstens binnen 3 Wochen, vom Tage biefer Rundmachung an gerechnet, einzufenden find.

Linz, am 2. Juni 1860.

Edift.

Rro. 19471. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte werben bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen, von ber Rentenkaffa bes f. f. Boryniver Birthichaftsamtes über bie burch Josef Myszkowski erlegte Raugion von 5750 ft. RM. für bie Pachtung der Reiches bomane Borynia f. Att. unter 17. Juni 1844 jum J. A. 465 ausgestellten Rauzionserlagscheines aufgeforbert, biefen Rauzionserlagschein binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um fo ficherer vorzuweisen, ober ihre allfälligen Rechte barauf barguthun, wibrigens berfelbe für amortifirt erflart werden wird.

Lemberg, ben 16. Mat 1860.

(1134)Rundmachung.

Begen bes erweiterten Betriebes der Mallefahrten Lemberg - Czernowitz und retour pr. Tarnopol mahrend der biesjahrigen Commer. periode.

Dro. 4632. In Gemäßheit der hochstortigen Genehmigung merben die Mallefahrten Lemberg - Czernowitz pr. Tarnopol und retour mahrend der diesjährigen Commer-Periode, d. i. vom 15. Juni bis 15. Oftober b. 3. in nachstehender Beise betrieben merden :

1. Auch an jenen Tagen der Woche, an welchen in Folge ber bier= ortigen Kundmachung vom 4. Februar d. J. 3. 1028 bei ben Malle-fahrten Lemberg - Czernowitz und retour pr. Tarnopol nur ein vierfitiger Mallemagen verfehren foll, wird ftatt diefes einzigen Mallemagens ein Padwagen mit Kabriolet als Sauptwagen, und nebst diesem, ein viersthiger Aerarialwagen ale Beiwagen auf der ganzen Route von Lemberg nach Czernowitz und in entgegengefetter Richtung verwendet

Ge werden somit täglich fünf Reisende in Lemberg und in Czernowitz für jede Sahrt aufgenommen, und die in ben Ausgangsorten ber Fahrien unbesett gebliebenen Plate von den Unterwege-Stagionen vergeben werden fonnen.

2. Am Sonntage, Dienstage, Donnerstage und Samftage jeder Boche wird überdies auch den von Lemberg ausgehenden Fahrten ein vierfitiger Aerarial-Beimagen bis Tarnopol beigegeben merden.

3. Gbenso wird bas Postamt in Tarnopol den bei demselben am Dienstage, Donnerstage, Freitage und Conntage jeder Boche aus Ozernowitz eintreffenden Mallefahrten einen vierfitigen Aerarialmagen bis nach Lemberg beizugeben haben.

Durch die letteren zwei Ginrichtungen ift fomit inebesondere für einen geficherten Berfonen-Berfehr zwischen Tarnopol-Lemberg geforgt.

Die Roursordnung ter über Tarnopol nach und von Czernowitz verfehrenden Mallefahrten bleibt unverandert.

Bon ber f. f. galig. Poft Direfzion.

Lemberg, am 12. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Względem powiększenia ilości wozów przy kursującej między Lwowem a Czerniowcami przez Tarnopol malepoczcie, na czas tegorocznej pory letnej.

Nr. 4632. W skutek wysokiego zezwelenia, jazdy malepocztowe ze Lwowa do Czernowic i na powrót przez Tarnopol kursujace, w tegorocznej porze letnej, t. j. od dnia 15. czerwca do 15. października r. b. w następującym porządku kursować będą:

1) Nawet w tych dniach tygodniowych, w których skutek tutejszego obwieszczenia z dnia 4. lutego r. b. do liczby 1028 wydanego, tylko jeden malewóz o czterech siedzeniach do jazdy malepocztowej zo Lwowa do Czerniowie przez Tarnopol i napowrót

używany bywa, wysyłać się będzie zamiast tego jednego malewozu, na całą drogę między Lwowem a Czerniowcami wóz pakunkowy z kabrioletem jako wóz główny z dodaniem do niego wozu pocztowego o 4ch siedzeniach.

W skutek tego urządzenia codziennie we Lwowie i Czerniowcach pięciu podróżnych będą przyjmowane; zaś siedzenia w tych miejscach wyjazdowych nie zajęte, przez stacye środkowe bedą

rozdawane być mogły.

2) W niedzielę, wtorek, czwartek i sobote kazd go tygodaia oprócz tego dodawany będzie odchodzącej ze Lwowa malepoczcie wóz pocztowy o 4rech siedzieniach az do Tarnopola, — w skutek

3) obowiązanym będzie c. k. pocztamt w Tarnopolu, przyjeżdzającej tam we wtorek, czwartek, piątek i niedzielę każdego tygodnia od Czerniowic malepoczcie, tożsamo dodawać aż do Lwowa wóz pocztowy o 4rech siedzeniach.

Przez ostatnie obydwa urządzenia ułatwia się osobliwie jazda

dla podróżnych między Tarnopolem a Lwowem.

Porządek kursowy jazdy malepocztowej do i z Czerniowic na Tarnopol żadnej zresztą nie podlega zmianie.

Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 12. czerwca 1860.

Kundinachung.

Mro. 487. Bei ber f. f. Tabat . Fabrif in Jagielnica merden am 2ten Juli I. J. um 9 Uhr Wormittage nachstehende Gegenstände und zwar einzelnweise mittelft einer öffentlichen und mundlichen Ligis tagion an den Meiftbiethenden veräußert weiden, als:

a) 7 Stud Schalenwagen der größten Gattung mit eisernen Retten b) 1 " Schalenwage " mittleren "

c) fleineren d) 70 Stockgewichte gußeiserne à 50 Pfund, à 4 e )

g) 4 à 2

h) 4 2 i) Aufhängketten eiferne,

k) 2 Schalenwagen größere mit messingenen Schalen u. Retten fleinere " 1) 10

gang fleine " und n) 580 Pfund gußeiferne Ofenbestandtheile.

Alle biefe Gegenftande fonnen bei der genannten Fabrif von Jedermann gehörig besichtiget werden und find daselbst auch die näheren Ligitagionsbedingniffe gu Sedermanns Ginficht aufgelegt.

R. f. Tabaf . Fabrife . Bermaltung.

Jagielnica, am 6. Juni 1860.

### Anzeige-Blatt.

# Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kølej Karola Ludwika.

#### (1138)Kundmachung.

Die P. T. herren Aftionare ber f. f. priv. galig. Karl Ludwig-Bahn, welche bieher nicht mehr als 50% auf ihre Aktien einbezahlt haben, werden hiemit eingeladen, bie weitere 10% Einzahlung, b. i. Zwanzig Gulden Conv.-Munze oder Gin und Zwanzig Gulden öfterr. Bahr. pr. Aftie innerhalb bes festgeseten Termines vom 1. bis 16. August d. J. ju leiften.

Die Ginjahlung hat bei ber f. f. priv. ofterr. Rredit : Anftalt für Sandel und Gewerbe in Wien, unter Vorweisung ber Aftien gu geschehen, welche in doppelt ausgeferrigten Confignationen (wozu Blanquette unentgelblich verabfolgt werden), arithmetisch aufgeführt

fein muffen.

Bon diefer Einzahlung werden bie 5% Binfen vom 1. Juli 1860 an laufen, weghalb die herren Afrionare biefe laufenden Binfen von bem obbenannten Tage an, bis jum Tage ber wirklichen Gingablung

ju verguten haben.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Ginzahlung werden nebst ber ebengedachten Binfenvergutung fatutengemäß 6% Bergugeginfen gerechnet, und behalt fich die Gefellschaft vor, auch nach Maggabe bes S. 17 ber Statuten vorzugehen.

Die P. T. herren Aftienbesiter, welche es vorziehen sollten, biese Einzahlung schon am 1. Juli b. J. zu leisten, konnen zugleich bie mit Diesem Tage fälligen Binsen und Super-Dividende mit in Ginrechnung bringen.

Die P. T. Berren Aftionare in Galigien fonnen biefe Gingab= lung auch durch Bermittlung ber Filiale ber f. f. priv. öfterr. Kredit. Unftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg, fo wie bes Banthaufes F. J. Kirchmayer in Krakau spesenfret beforgen, ju welchem 3mede ben besagten Raffen bie entfallenden Ginzahlungsbetrage nebft ben betreffenben Aftien ju übergeben finb.

Wien, am 12. Juni 1860. Der Berwaltungsrath.

### Obwieszczenie.

Uprasza się niniejszem Szanownych pp. akcyonaryuszów c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy wpłacili dotąd tylko 50% na swoje akcye, azeby niścili dalszą 10% wptatę, t. j. Dwadzieścia złotych reńskich mon. konw. albo Dwadzieściajeden złotych w wal. austr. od akcyi w przeciągu oznaczonego terminu od 1. do 16. sierpnia r. b.

Wpłata ma być uskuteczniona w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu za okazaniem akcyi, które muszą być spisane arytmetycznie w dwóch osobnych konsygnacyach (na co blankiety bezpłatnie będą wydawane).

Od tej wpłaty liczyć się będzie 5% prowizya od 1. lipca 1860, zaczem obowiązani będą panowie akcyonaryusze wynagrodzić tę prowizyę od wyżwspomnionego dnia aż do dnia rzeczywistej wpłaty.

W razie nieuiszczenia wpłaty w swoim czasie liczone będą oprócz powyższego wynagrodzenia prowizyi podług statutów także 6% procenta zwłoki, i towarzystwo zastrzega sobie postapić w tej mierze także podług §. 17. statutów.

Ci Szanowni pp. akcyonaryusze, którzyby woleli uiścić wpłatę już na dniu 1. lipca r. b., mogą podać w rachunek zarazem zapadające z tym dniem procenta i superdywidendę.

Szanowni pp. akcyonaryusze w Galicyi mogą uskuteczniać tę wpłatę także za pośrednictwem filialnego zakładu c. k. uprzyw. austr. instytutu kredytowego dla handla i przemysłu we Lwowie, jako też domu bankowego F. J. Kirchmayera w Krakowie bez opłaty kosztów, w którym to razie potrzeba doręczyć rzeczonym kasom przypadające kwoty wpłatne razem z przynależnemi akcyami.

Wiedeń, 12. czerwca 1860.

Rada administracyjna.